## Posener Intelligenz-Blatt.

## Montage, den 29. Januar 1827.

Angekommene Fremde vom 26. Januar 1827.

Herr Gutsbesiger v. Raszewöfi aus Gurazdowo, Hr. Gutsbesiger v. Swisnarsfi aus Schocken, I. in Rro. 243 Breslaverstraße; Hr. Pachter v. Swinarsfi aus Bojanice, Frau Einnehmerin Michalsfa aus Bialystof, I. in Nro. 168 Wasserstraße; Hr. Kaufmann Otto aus Danzig, I. in Nro. 99 Wilde.

Auf Berfügung bes Königl. Finang=Ministerii sollen nachstehend specifizeirte, zum Borwerf Schulig Intendantur=Amts Bromberg gehörig gewesene am sublichen Weichsel=Ufer, zwischen Thorn, Fordon und Bromberg belegene Pertisneng=Stücke einzeln resp. zum Berkauf zum vollen Eigenthum und Erbpacht zur Licitation gestellt werden, als:

| Bum Berkauf gum vollen Gigenthum:        |
|------------------------------------------|
| 1) ein Garren pon                        |
| 2) time our-Ottile.                      |
| o) ein warten bon                        |
| 4) ein haus und Garten 3 Morg. 3         |
| 5) an Wiesen                             |
| 6) an Acker 6 — 16 — 1                   |
| Mermeffund - Registers and William a     |
| Vermeffunge = Registere und Plane. 8 31  |
| Die Sischerel in der Weichsel war in der |

Die Fischerei in ber Weichsel vorlängst ber Stadt und dem Amte-Grunde am südlichen Weichsel-Ufer bis zur Mitte des Stroms. Hierzu sieht ein Termin auf ben 1 9. Februar f. J. Bormittags um 9 Uhr vor dem Intendanten Diestel in Schulitz an, wozu Erwerbslussige hiermit eingeladen werden.

den fpeziellen Beraußerungs = Bedingungen fich abmeffenden Betrag baar ober in Staatsschuldscheinen ober Pfandbriefen zu handen des Licitations = Commiffarii im

Termin ober bor bem Termin bei unferer Regierunge = Saupt = Raffe bierfelbft gu bevoniren.

Die Berauferunge Bebingungen fonnen worber ju jeber Beit, in unferer Regiftratur ober beim Intendantur = Umte in Groß = Bartelfee eingefehen werben.

Bromberg ben 4. December 1826.

Ronial. Regierung Abtheilung fur birecte Steuern 20. 20.

Subhaftation8=Patent.

Wegen nicht bezahlter Kaufgelber und nicht erfolgten annehmlichen Gebots in bem am 14. November c. angestanbenen Termine, foll bas hierfelbft auf ber Bor= fabt St. Martin unter Aro. 61 belegene, ben Deter Swiderstifchen Erben gehorige, überhaupt auf 2027 Rthlr. gewürdigte Grundftud nebft bem bagu geborigen Alde und Garten resubhaftirt werden, und es ift ein Bietungs = Termin auf ben Toten Marg 1827. Bormittage um o Uhr vor bem Landgerichte = Referenda= rius Knebel in unferem Partheien = Bim= mer angesett, zu welchem Rauftuftige mit bem Bemerken eingelaben werden, baf ber Buichlag an ben Deiftbietenben erfolgen foll, wenn nicht gesetliche Sin= berniffe eintreten, und daß der Bietenbe im Termine eine Caution von 300 Rillr. erlegen muß.

Die Tare und Bedingungen fonnen jeberzeit in unserer Registratur eingese- Registraturze przeyrzane bydź moben werben.

Pofen ben 4. December 1826. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhaftations = Patent. Mogilnoer Rreife, in ber Ctabt Wilato= miescie Wilatowie Powiecie Mogi-

Patent Subhastacyiny.

Dla niezapłaconego kupna i niemożności przyjęcia licytum w terminie dnia 14. Listopada r. b. nierucho. mość pod Nr. 61 za St. Marcinem polozona, a do Sukcessorów Piotra Swiderskiego należąca, w ogóle na 2027 Talarów oszacowana wraz należącą do tego rolą i ogrodem przedana bydź ma, i wyznaczonym został termin licytacyjny na dzień 10. Marca r. pr. 1827. przedpołudniem o godzinie gtey przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Knebel w naszéy Izbie stron, na który ochote kupna maiących z tą wzmianką wzywamy, iż przyderzenie naywiecey daiącemu nastapi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, i że licytuiący w terminie kaucya 300 Tal. złożyć ma.

Taxa i warunki zawsze w naszév

Poznań d. 4. Grudnia 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemianski.

Patent Subhastacyiny, Das unter unferer Gerichtebarfeit im Grunt pod Jurysdykcya nasza w wo unter Nro. 8 belegene, ben Marianna Siwinskaschen Erben zugehörige Grundstück nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 359 Athlr. 20 sgr. gewürdiget worden ist, soll auf den Untrag der Erben Theilungshalber, bfentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Hierzu haben wir einen Termin auf ben 28. Marz k. J. vor bem Herrn Referenbarius Iborowski Morgens um 9 Uhr allbier angesett.

Befitfabigen Raufern wird diefer Termin befannt gemacht, um in demfelben du erscheinen und ihre Gebote abzugeben.

Gnefen ben 4. Dctober 1826.

Konigl, Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Bei dem Berkauf einzelner silberner Phfefel von einem verdächtigen Menschen in hiesiger Stadt, wurden solche nebst dem Berkäuser polizeilich angehalten, und durch die veranlaßte Daussuchung bei diesem, namentalich dem Einlieger Michael Piekarski zu Puscolowo, Schrimmer Kreises, wurden überhaupt 9 silberne Estlössel, 6 silberne Kaffeelössel, 1 silberner inwendig vergoldeter Terkinenlössel und zwei silberne Vorlegelössel, ausammen 2 Pfund 15 Loth schwer, als berdächtig vorgefunden.

Der Besitzer giebt vor, daß sein Sohn Wontiech Piefarefi solche vor beinabe sechs Jahren auf seiner Rudfehr von Stettin nach Pucolowo unterwegs gefunden.

Me gerichtlichen und polizeitichen Nach= forschungen nach bem angeblichen Finder lińskim pod No. 8 położony Sukcessorom Maryanny Siwinskiey należący wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzonéy, na 359 Tal. 20 śgr. iest oceniony na 357 talar. 20 śgr. iest oceniony, na żądanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma.

Którym końcem termin licytacyiny na dzień 28. Marca 1827 zrana o godzinie otey przed Wnym Zborowskim w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym końcem podania w takowym swych licytów.

Gniezno d. 4. Grudnia 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

## OBWIESZCZENIE.

Przy sprzedawanio w mieście tuteyszém poiedyńczo śrebrnych łyżek przez
osobę podeyrzaną, przyaresztowano
osobę tę iako i łyżki z strony Policvi,
a za przedsięwzietą rewizyą domową
u osoby tey, mianowicie u komornika
Michała Piekarskiego w wsi Pucolowie
Powiecie Szremskim znaleziono w ogóle 9 śrebrnych łyżek stołowych, 6 od
kawy, iednę wazową w środku wyzlacaną i dwie półmiskowe, ważące razem 2 funty 15 łótów, iako podeyrzane.

Mniemany właściciel twierdzi, iż syn iego Woyciech Piekarski powracaiąc przed 6 laty z Szczecina, takowe w drodze znalazł.

Wszelkie, tak sądowe iako i policyi-

Monciech Piefaroff, welcher ungefahr 30 Jahr alt und vor einiger Zeit auch in Posfen als Knecht gebient haben foll, find vers

gebens gewesen.

Rach Borfdrift bes G. 31. Tit. 9. Theil 1. des Landrechts werden alle unbefannte Eigenthumer Diefer verdachtigen filbernen Loffel gur Unmeldung ihrer Anfpruche att Diefelben und jum Rachweise ihres Gigen= thums baran, fo wie ber vorgebliche Fin= ber, gur Dahrnehmung feiner Gerechtfame Dabei nad) S. 43. segg. I. c. ju einem Zer= min auf den 22ften Mary 1827 Bor= mittage um 9 Uhr, vor bas unter= zeichnete Ronigl. Friedens . Gericht hiermit porgeladen. Gollte fich von ihnen in bies fem Termine niemand melden, fo werden fie nicht nur mit allen ihren Unipriichen an ben filbernen Loffeln quaest, prafludirt, fondern es wird auch somit mit dem Bu= Schlage ber im Wege ber Auftion aus ben= felben erhaltenen Loofung, als eines ber= renlofen Gute, an ben Ronigl. Fiecus, ber= fahren werden.

Schrim ben 17. December 1826. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

ne śledztwo, za mniemanym znalazcą Woyciechem Piekarskim, który około 30 lat mieć ma i przed nieiakim czasem za parobka w Poznaniu służyć miał, były nadaremne.

Podług przepisu J. 31. Tit. 9. Części 1. Powszechnego Prawa Kraiowego, zapozywaią się tak wszyscy niewiadomi właściciele łyżek tych, do podania swych dopominań i udowodnienia własności, iako i mniemany znalazca, celem dopilnowania prawa swego w myśl S. 43. seq. l. c. na termin dnia 22. Marca 1827. zrana o godzinie gtey w lokalu podpisanego Sądu odbyć się maiący. W razie niestawienia w terminie tym, zostanie każdy prawny właściciel z wnioskiem swoim do łyžek tych nietylko prekludowanym, lecz zebrany pieniądz, skoro łyżki te przez publiczną licytacyą naywięcey daiącemu przybite zostana, iako niemając właściciela, na rzecz skarbu przysądzony bedzie.

Szrem dnia 17. Grudnia 1826. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Der von dem verstorbenen Diak. an der Sach. Kirche, Falkenberg, herausgegebene Catechismus "Entwurf der ganzen christlichen Lehre mit
Sprüchen der heil. Schrift bewiesen" ist uns von der Frau Wittwe des
Verfassers zum fernern alleinigen Verlag übergeben worden, so wie wir auch allein befugt sind, Uebersetzungen davon in andern Sprachen zu drucken und zu verlegen. Es sind disher widerrechtlich Nachdrücke und Uebersetzungen dieses Catechismi an verschiedenen Orten erschienen. Wir zeigen daher hiedurch diese Uebertragung der Rechte auf uns an und ersuchen die resp. Herren Prediger in Preußen
so wie die Herren Buchbinder, diesen Catechismus von uns fernerhin zu beziehen
und uns von der Erscheinung der Nachdrücke und Uebersetzungen, die nicht in unserem Verlag erschienen sind, gütigst in Kenntniß zu sehen. — Wir verkausen den
Catechismus seht zu herabgesetzten Preisen, nämlich das gebundene Eremplar zu

I sgr. 8 ps. und ungebunden das Eremplar zu 1 sgr.

Ronigeberg, 1827.

hartung sche Hofbuchbruckerei.